# Posener Intelligenz Blatt.

### Sonnabends, ben 19. Februar 1825.

Ungefommene Frembe vom 14ten Februar 1825.

Serr v. Stophafius, Confistorialrath und Director, aus Liffa, I. in Aro.

Den isten und iften Februar.

Herr Kaufmann Powelski aus Fraustadt, I. in Mro. 65 Markt; Herr Gutsbesißer v. Janicki aus Podlesse, I. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Swinarski aus Rochow, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Micielski aus Gorzycki, I. in Mro. 1 St. Martin.

Ediftal = Borlabung

Ueber ben Nachlaß des zu Iborowo bersturbenen Felician von Joltoneki ift auf den Antrag des Beneficial-Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozes heute erbsnet worden.

Go wert en daher alle diesenigen, welsche an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, in dem auf den 3 ten Mai d. F. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarins v. Kruger in unserm Infirmctions Zimmer aussehenden Connotations - Termin personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Fordberungen anzumelten und gehörig nache zuweisen, widrigenfalls aber zu gewärzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärzu

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego w wsi Zborowie Felicyana Żołtowskiego na wniosek Sukcessorów iego proces sukcessyino likwidacyjny otwarty został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, ktorzy do pozostałości pretensye mięć mniemaią, aby się na terminie konotacyjnym, dnia 31. Maia r. b. o godzinie gtéy zrana, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger, w Izbie Instrukcyjner Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali, i udowodnili,

tigen, baß sie aller ihrer etwanigen gdyż w razie przeciwnym spodzie-Borrechte fur verluftig erflart, und an badjenige Bermogen werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche per= fonlich zu erscheinen verhindert werden, und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Juftig = Commiffarien Landge= richterath v. Gigndi, Juftig = Commiffa= rius Jacobi und von Przepalfomefi in Borfchlag gebracht, die fie mit Boll= macht und Information verfeben konnen.

Pofen ben 20. Januar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Datent.

Das hier auf bem Graben unter Dro. 5 bele. ene, gerichtlich auf 4953 Rthlr. 21 fgr. 2 pf. abgeschatte massive Saus nebft Bubehor, als: Geiten = Gebaube, Stallgebaude, Mageuremife, Solgftall= fcuppen, Commer = Saufe und Garten, foll auf den Untrag eines Glaubigere of= fentlich verfauft werden.

Wir haben zu diefem Bebuf nachfte= hende Termine und zwar

den 26. April, ben 28. Juni, und ben 30. August c.

Bormittage um 9 Uhr, bon welchen ber Lettere peremtorifch ift, anberaumt, und laben Raufluftige und Bentfahige bier= mit ein, fich an bicfem Tage in unferm Berichte = Schloffe vor dem Landgerichtes

wać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im na zaspokoienie przekazane będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stawić się niemogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUrr. Kommissarzy sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Giezyckiego, i Przepałkowskiego i Jakobiego iako Mandataryuszów przedstawiamy, ktorych pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 20. Stycznia 1825. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Doin murowany tu G obli pod Nrem 5 sytuowany, sadownie na 4953 Tal. 21 sgr. 2 den. otaxowany, wraz z przynależytościami, iako to: domem pobocxnym, staynią, wozownią, drwalnią, domem letnim i ogrodem, ma być na wniosek iednego Wierzyciela publicznie sprzedanym. W tym celu wyznaczyliśmy nastepuiace termina iako to:

na dzień 26. Kwietnia, na dzień 28. Czerwca, i na dzteń 30. Sierpnia r. b,

o godzinie gtéy zrana z których ostatni iest zawitym; wzywamy więc ochotę kupna i zdolność posiadanla maiących, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym, Affessor Decker einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu ge- wartigen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen

merben:

Posen ben 5. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Ediftal = Borladung.

Auf den Antrag des Guthsbesitzers Joseph von Trzeinski zu Popowo, werzen alle diejenigen, welche an der verzlohren gegangenen Obligation des Thave deuß von Trzeinski vom 28. Juli 1784 und dem Recognitions-Scheine vom 10. April 1788 über die in dem Hypothesten-Buche ter im Jowraclawer Kreise belegenen Güter Popowo, Ostrowo, Orpichowo und der Deserta Koboczyca rubr. III. Nro. 4. für die Bonaventura Adalsbert Catharina Salomea und Jacob Gesschwister von Borucki eingetragenen drei Posten:

3404 Mthlr. 4 ggr. 450 = und

in Summa 4004 Athlr. 4 ggr. irgend Eigenthumes, Pfands oder Cestionss Rechte zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, im Termine den 29. März 1820 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg im hiesigen Landgericht in

przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Decker znaydowali, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą pzzysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i waruuki kupna mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 5. Stycznia 1325. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Józefa Trzcińskiego właściciela Popowa zapozywaią się wszyscy ci, którzy do zagubioney obligacyi Tadesza Trzcińskiego z dnia 28. Lipca 1784, i do zaświadczenia rekognicyinego z d. 10. Kwietnia 1788, na trzy kapitały to iest:

3404 Tal. 4; dgr. 450 — - — 150 — - —

ogólnie 4004 Tal. 4 dgr.
wynoszące dla Bonawentury Woyciecha, Katarzyny Salomei, i Jakoba
rodzeństwa Boruckich, w księdze
hypoteczney dobr Popowa, Ostrowa,
Orpichowa, i Dezerty Kokoczyca w Powiecie Inowrocławskim położonych, pod Rubr. III. Nrem. 4.
za intabulowane wystawionych iakiekolwiekbądź prawa własności, zastawu albo cessyi mieć mniemają, ażeby w terminie dnia 29, Marca
1824, przed Ur. Dannenberg Są-

Person, ober burch Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz = Commissarien Schöpke, Wogel und Schulz vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Ausprüche anzuzeigen und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ausprüchen auf die verpfändeten Güter werden präelutirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt, gedachte Documente für mortisseirt erklärt, und die Löschung der drei Posten in dem Hypotheten-Buche der gedachten Güter veranlaßt werden wird.

Bromberg ben 15. Novbr. 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation

Nachbem über ben Machlaf bes bierfelbit am 12. October 1822 verfforbenen Buderfieder = Meiftere Chriftoph Wegner auf den Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations, Prozeff eroffnet worden, und wir gur Liquidirung ber einzelnen Forberungen, einen neuen Termin auf ben 13. April f. J. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructione = 3immer vor bem herrn Landgerichterath Sprin= ger angesett haben, fo laben wir bierburch alle unbefannte Glaubiger por, in diefem Termin entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte, wozu die biefigen Juftig-Commiffarien Schulg, Schopfe und Rafalski in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Undzią, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke, Vogla, i Schultza przedstawiamy, stawili się, i o swych pretensyach doniosłszy, takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi realnemi pretensyami do dóbr na hypoteke zapisanych prekludowani zostaną, i im w téy mierze wieczne nakazanem będzie milczenie, rzeczone zaś dokumenta będą umorzone, a pomimo trzy kapitały z księgi hypoteczney dóbr wzmiaukowanych wymazane.

Bydgoszcz d, 15. Listopada 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po mistrzu cukierni Krysztofie Wegner tutay w dniu 12. Października 1822 zmarłym proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony, i termin nowy do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Kwietnia r. p. przed poludniem w izbie naszey instrukcyiney przed W. Sędzią Ziemiańskim Springer wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, ażeby na tymże terminie osobiście, lub przez Pelnomocnika, do którego tutevsi Komissarze Sprawiedliwości Szulc, Szoepke, i Rafalski przedstawiają się stawili, pretensye swe do wspomniaspråche an dem gedachten Nachlaß anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Ansbleibungsfall aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an daßenige, was nach der Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse noch abrig bleiben michte, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 11. November 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Die im Großherzogthum Posen int Rofiner Kreise belegene Herrschaft Wilstowo, bestehend aus dem Gute Wilstowo nebst dem Borwert Bielawn und dem Gute Siefowko, wovon nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe das Gut Wilkowo nebst dem Vorwerk Bielawy auf 55158 Athle. 3 ggr. und das Gut Siekowko auf 37,576 Athle. 17 ggr. 8 pf. abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhasiation meistbietend verkauft werden.

Bir haben zu diesem Zweck einen ans berweiten Bietungs = Termin auf den 8 ten Marz c. Bormittags um 10 Uhr angesetzt, und laden Kaussustige hier= burch vor, sich in diesem Termine auf biesigem Landgericht vor dem Deputir= ten Landgerichterath Gade entweder per= sonlich, oder durch geschliche Bevolls machtigte einzusinden, ihre Gebote ab= zugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist= und Bestbletene ney nozostalości podali i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego; coby po zaspokojeniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy zbywać mogło, odesłanemi bydź maią.

Bydgoszcz d. 11. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W wielkiem Xiestwie Poznańskim w Powiecie Kościańsk m położona, maiatność Wilkowo składaiąca się, z wsi Wilkowa, wraz z folwarkiem Bielawy, i wsi Siekowka, z których według nowo sporządzoney sądowey taxy dobra Wilkowa i folwark Bielawy, na 55,158 Tal. 3. gr., a dobra, Siekowka ra 37,576 Tal. 17 gr. 8 fen. ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane być ma. W celu tym wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 8. Marca r. b. zrana o godzinie Totéy; zapozywamy ochotę do kupna maiących, ażeby się w tym terminie w tuteyszym pomieszkaniu sadowym, przed Delegowanym W. Goede Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali, i spodziewali się, iż przysądzenie na rzece

ben, in fofern nicht gesetzliche Umffande eine Auenahme gestatten; erfolgen wird.

Die Raufbedingungen fonnen ju jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Fraustabt den 17. Januar 1825. Kanigl. Preußische & Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Das zum Nachlasse bes Ignah Bobeckt gehörige, im Gnesener Kreise belegene adliche Gut Karcewo, ersten Antheils nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 30467 Athlr. 9ist. 1\frac{1}{3} pf. abgeschätzt worden ist, soll wegen nicht erfolgter Berichtigung der Kaufgelder anderweit verkanft werden.

hierzu haben wir brei Dietunge-Ter-

ben 22. April,

ben 22. Juli, und

ben 22. October f. 3.,

von welchen der letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes: Gerichts = Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Besithfähige und Kauflusiige hierdurch vor, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Lare fann in unserer Registratur

Gnesen ben 25. November 1824.

Abaigl, Preuß, Landgericht.

want they it consumed to the water

naywięcey i naylepiey podaiącego, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, nastąpi. Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Wschowa d. 17, Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Karcewo z przynależytościami, w powiecie Gniezninskim leżąca, do pozostałośći niegdy Ignacego Wodeckiego należąca,
która według taxy sądowné y na 30457
tal. 9 śbr. 1½ den. oszacowaną zostata, z powodu niezapłaconego szacunku powtornie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne, to ieste

na dzień 22. Kwietnia a. f., na dzień 22. Lipca a. f.

na dzień 22. Październ. a. f. z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputo. Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego W. Schmidthals zrana o godzinie 9. w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący, a na który chęć maiących, nabycia oneyże ninieyszem zapozywamy, aby na tymże terminie stanąwszy, swe pluslicytum podali.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 23. Kistopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

CHARLEMANN CONTRACTOR SPECIAL

es siensbog ob mir tustoil ybak ou

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente foll bas in Unruhstadt Bomster Kreises unter Mro. 193 belegene, auf 309 Athle. gerichtlich abgeschäfte Gottfried Schnellsche Wohnhaus nebst Jubehor, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu ein peremtorischer Termin bier an der Gerichtsstelle am 23. März f. J. ansieht.

Meferig den 13. December 1824. Ronigl. Dreuß. Landgericht.

### Befanntmachung.

Da ber am 23. December v. J. angesftandene Vietungs = Termin zum bffentslichen Berfause der zum Nachlaß des Christian Häusler gehörigen, in Rospontke unter Nro. 25 belegenen Haulansber = Nahrung, welche aus einer Huse Ackerland nebst Wohn = und Wirthschafts-Gebäuden besteht, und auf 1225 Athlr. gerichtlich abgeschäht worden, fruchtlos abgelausen ist, so soll auf den Antrag der Erben, und im Austrage des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen ein nochwaliger Bietungs = Termin anderaumt werden.

Wir haben hierzu ben 10. Marz 1825. Morgens um 9 Uhr bestimmt, und laden Kauflustige, die besitz und zahlungsfähig sind, zu diesem Termine mit dem Bemerken ein, daß derselbe an

Capital cine Limitage.)

Obwieszczenie.

Dom Gottfryda Schnell pod liczbą 193 w mieście Kargowie Powiecie Babimostskim leżący, wraz z przyległościami na 309 tal. sądownie oceniony, publicznie naywięcey daiącemu wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego przedanym bydź ma, do czego termin peremtoryczny na dzień 23. Marcar. p. w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądu wyznaczonym został.

Międzyrzecz d. 13. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gdy termin licytacyiny na dniu 23go Grudnia r. z. do publiczney sprzedaży były wyznaczony gospodarstwa holenderskiego w holędrach Koponki zwanych pod Nro. 25 połcżonego, a do pozostałości po Chrystianie Haeusler należącego, które się składa z iedney huby gruntu ornego z domu i budynków gospodarczych i na 1225 tal. sądownie oszacowane iest, bezskutecznie odbyty został, tedy na wniosek sukcessorów i z polecenia Przes. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ieszcze ieden termin licytacyiny wyznaczony.

Do sprzedaży więc tey postanowilismy dzień 10. Marcz 1825 zrana o godzinie gtéy na który termin chęć nabycia maiących, i w stanie zapłacenia będących, z tą wzmianką zapraszamy, że ten na mieyscu w Ort und Stelle abgehalten wird, baß jeber Bietende, che er zum Bieten gelaffen wird, 50 Athlr. Caution beponiren muß, und ber Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesesliche Grunde dies verhindern.

Die übrigen Raufbedingungen konnen in unserer Registratur taglich eingesehen

merden.

Buf ben 28. December 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Second to the State of the second

Deffentliche Befanntmachung. Da ber am 11. d. Mts. im Auftra= ge bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichts gu Dofen 'angestandene Termin jum offent= lichen Berkaufe bes zum Steinbachschen nachlaß gehörigen Muhlengrundftude, welches aus einer bei Grat, an ber Roffner Straffe, belegenen Windmuble und einem Morgen Acterland befieht, und zusammen auf 1298 Rthlr. 21 fgr. gerichtlich abgeschätt worden, fruchtloe abgelaufen ift, fo haben wir auf ben Untrag ber Intereffenten einen nochma= ligen Bietungstermin auf ben 12ten Mary f. J. Morgens um 9 Uhr an Drt und Stelle angefest, wozu wir Rauflus flige, bie befit = und zahlungefahig find, mit bem Bemerten einladen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen foll, wenn nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Caufbedingungen werden im Ter=

mine festgestellt werden.

Buf ben 20. December 1824.

Koponkach odbyty zostanie, i że każdy licytant nim do podania swego licytam przypuszczony będzie 50 tal. kaucyi złożyc winien, a przybicie na rzecz naywięcey podaiącego nastapi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Reszta kondycyi przedaży mogą bydź w naszey Registraturze codzien-

nie przeyrzane.

Buk dnia 28. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publiczne Obwieszczenie.

Gdy termin do publiczney sprzedaży nieruchomości do pozostałości po małżonkach Steinbachach należącey z młyna wietrznego i iedney morgi gruntu składającey się w mieście Grodzisku przy Kościanskim Trakcie położonych, i na 1298 tal. 21 śgr. sadownie oszacowaney, na dniu 11. b. m. z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu były wyznaczony, bez skutecznie się odbył, tedy na wniosek interessentów wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin na dzień 12. Marca r. p. zrana o godainie g. na mieyscu, na ktory chęć, nabycia maiących i w stanie zaplaccnia i posladania hędących z tą wzmianką wzywamy, że przybiciena rzecz naywięcey ofiaruiącego nastąpi, skoro żadne przyczyny wyiatku iakiego mieć niebędą.

Kondycyie sprzedaży będą w ter-

minie postanowione.

Buk d. 20. Grudnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. (hierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 15. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts in Gnesen, soll von uns das dem
verschollenen Architekten Joseph Rose
zugehörige in der Stadt Pakość Mogilnoer Kreises, Bromberger RegierungsDepartements unter Nro. 2 belegene,
baufällige Wohnhaus, welches nebst dem
dahinter bekegenen Garten, und dem
dazu radicirten Garten auf Blonie überhaupt auf 50 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der freiwilligen
Subhastation verkauft werden.

Heril c. im hiesigen Gerichts = Locale an, wozu Kaussusige hierdurch eingestaden werden. Auf ausdrückliches Verstangen bes Eurators des abwesenden Besitzers, werden alle etwanige Realsprätendenten, neiche Ansprüche an die prätendenten, neiche Ansprüche an die des Grundstück haben können, aufgesorsdert, sich mit selbigen spätestens die zum Licitations = Termine zu melden, indem die, so sich dies dahin nicht melden, dam mit präcludirt, und ihnen gegen den Acquirenten ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Die Tare kann hier täglich eingesehen

werben.

Trzemefino ben 11. Februar 1825.

Rbnigl, Preuß. Friebenegericht.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, ma być przez nas, znikłego Architekta Józefa Roze własny, w mieście Pakości Powiatu Mogilińskiego, Departamentu Regencyil Bydgoskiey pod Nrem 2. położony spustoszały dom mieszkalny, który wraz z położonym ża nim i do niego należącym na błoniu ogrodem, w ogóle na 50 Talarów sądownie oszacowany został, drogą dobrowolney Subhastacyi sprzedanym.

Do czego wyznaczony iest termiu na dzień II. Kwietnia r.b. w tuteyszym lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących ninieyszym wzywaiąsię. Na wyraźne żądanie kuratora nieprzytomnego właściciela, zostają wszyscy jakowi bądź realni kredytorowie, którzy do takowéy nieruchomości pretensye mieć mogą wezwani, aby z temi naypóźniey do terminu licytacyjnego się zgłosili, gdyż inaczey ci, którzy aż do tego czasu niezgłoszą się, z takowemi prekludowani zostana, i wieczne milczenie względem Akwirenta nakazane mieć będa.

Taxa może być tu codziennie

przeyrzaną.

Trzemeszno d. 11. Lutego 2825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Stedbrief.

Die wegen wiederholtem Diebstahl in Untersuchung befangene, unten naher bezeichnete Marianna, verehlichte Glowacka, ist in der verflossenen Nacht mittelst Durchbruch durch den Ofen aus unferm Gefängnisse entwichen.

Alle Militair = und Civil = Behorden ersuchen wir ergebenft, auf die Marianna Glowacka gefältigst vigiliren, und wo sie sich betreten läßt, dieselbe arretiren, und an und abliefern zu lassen.

Krotoschin den 13. Februar 1825. Fürstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

Signalement.

Die Marianna, verehelichte Glowacka, geborne Stobiecta, ift aus Cechow bei Ralifch geburtig, 42 Jahr alt, fatho= lisch, in Kozmin wohnhaft, von mittle= rer Große, hat blonde Haare, hohe Sfirn, Schwache Augenbraunen, blaue Augen, langliche Mafe, kleinen Mund, rundes Kinn, langliches Beficht, und gefunde Gefichtsfarbe. Bei ihrer Ent= weichung trug fie um ben Ropf ein fat= tunes geblumtes Tuch, und war beflei= bet mit einem blau leinenen gebruckten Kleibe mit weißen Blumchen, einer Ert= tunen weißen roth geblumten Schurze, groben wollenen Strumpfen, orbinairen Schuben, und einem alten grau tuche= nen Ueberrocke. Gie fpricht blos polnifch.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts hierselbst, werbe ich ein Willard nebst 16 Stud Ballen und 16

List gończy.

Opisana poniżéy Maryanna zamężna Głowacka, o powtórną kradzież do indagacyi pociągniona, zeszłéy nocy piec przełamawszy zwięzienia tuteyszego zbiegla.

Wzywamy tedy wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby na Maryannę Głowacką baczne mieli oko, i takową gdzie się da spostrzedz, przytrzymały, i nam odesłały.

Krotoszyn d. 13. Lutego 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

### RYSOPIS

Maryanna z Stobieckich zamężna Głowacka, rodem z Cechowa pod Kaliszem, 42 lat maiaca, katoliczka, w Koźminie mieszkaiąca, wzrostu średniego, włosów blond, czoła wysokiego, brwi szarych, oczu niebieskich, nosa podługowatego, ust małych, podbródka okrągłego, twarzy pociągłey, cery zdrowey. Przy swoiey ucieczce nosiła na głowie chustkę w kwiatki z katunu, i odziana była suknią płócienną modrą farbowaną z białemi kwiatkami, fartuchem z katunu białego z czerwonemi kwiatkami, pończochami wełnianemi grubemi, trzewikami ordynaryinemi, i iupą starą szaro sukienną. Mówi tylko po polsku,

### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży billardu z 16 Stud Queue, fo wie einige Meubles, theils von Mahagoniholg gearbeitet, in termino ben 15. Marg c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Ronigt. Friedens: Gerichte : Saufe zu Schonlanke offentlich an ben Meiftbietenben verfaufen.

Raufluftige labe ich zu biefem Ter-

mine hiermit eine gerein be gemen ich

Schneidemuhl ben 9. Februar 1825. Der Landgerichts = Applifant Caffner.

sztuk kulami, i 16 kii do grania, iakoteż niektórych mebli, z drzewa mahagoniowego, termin licytacyiny na dzień 15 Marca zrana o godzinie gtéy, przed lokalem Sądu Pokoiu w Trzciance, do którego ochote nabycia maiących wzywam.

Piła d. 9. Lutego 1825.

Sadu Ziemiańskiego Applikant, Kastner.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Ronigl. Sochlobl. Landgerichts hierfelbst, werbe ich auf bem Borwerke Borgnigfowo in ber herr= schaft Runowo bei Bansburg in termino ben 30. Marge. Bormittags um 9 Uhr 413 Stud Schaafe, und zwar:

11 Stud Bode,

120 - Hammel,

169 - Mutterschaafe, und

113 - Jahrlinge, ferner

47 — Schweine,

( große und fleine )

offentlich an ben Meiftbietenben perfaufen. Kauflustige labe ich zu diesem Termine Biermit ein. Wont

Schneibemuhl ben 13. Februar 1825. Der Landgerichts = Applifant Caffner.

### Obwieszczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, na folwarku Borzyszkowie w maiętności Runowskiey pod Więchorgiem, w terminie dnia 30. Marca r. b. zrana o godzinie gtéy, 413 sztuk owiec, a to:

II sztuk baranów,

120 sztuk skopów,

169 sztuk maciorek,

113 sztuk jarlaków,

daley 47 sztuk świń większych, i ...

mnieszych,

publicznie naywięcey daiącemu za. gotową zapłatą sprzedawać będę.

Ochotę kupna maiących wzywam...

do terminu tego.

Pila d. 13. Lutego 1825.

Applikant Sądu Ziemiańskiego, Kastner

Sols = Berfauf

Sprzedaż drzewa. Z polecenia tuteyszego Przesw. Sądu Ziemiańskiego, podpisany sprzeda 1000 sztuk dębów starych z bo-

Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen

Sochlöblichen Landgerichts, wird ber row Suchorzewskich, do maietności Unterzeichnete aus bem, ju ber im Großherzogthum Pofen Pleschner Rrei= fes belegenen herrschaft Rusko gehörigen Suchorzewer Forst in termino ben 14. Marg c. und bie folgenden Tage 1000 Stud alte Gichen, welche auf

651 Klaftern Nutholz, 9753 - Brennholz, und 1807 - Rnuppelholz,

1807 Klaftern

veranschlagt find, in bem betrichaftlichen Wohngebaube zu Rusko offentlich an ben Meiftbietenden verkaufen, wozu Kauflu= ftige hiermit eingelaben werben.

Die Abfahrt bis zum Wartha = Fluß bei Reuftabt beträgt zwei Meilen.

Bemerft wird übrigens noch, bag ber Zuschlag nur gegen die sofortige Er= legung bes Kaufpreises in flingendem Preuß. Courant erfolgen fann.

Rrotofdin ben 24. Januar 1825. Der Konigl. Preuß. Landgerichts = Er= pedient s

Rusko w powiecie Pleszewskim we Wielkim Xiestwie Poznańskim należących, w wyznaczonym terminie dnia 14. Marca r. b. i następuiących dniach, publicznie więcey daiącemu w domu pańskiem w Rusku, do czego się kupna ochotę maiących ninieyszém zaprasza.

Dęby te są na

651 siągów drzewa potrzebowego,

9753 -- opałowego, 1807 galeziowego,

1807 siagów anszlagowane.

Zwożka aż do rzeki Warty przy Nowym mieście wynosi mil dwie.

Nadmienia się ieszcze, iż przybicie tylko za złożeniem gotowey ceny kupna w brzmiącym Pruskim kurancie nastapić može.

Krotoszyn d. 24. Stycznia 1825. Królew. Pruskiego Sądu Ziemiańsk. Expedyent.

Rossmann. Rossmann.

Da ich meinen bisherigen Wohnort Birke verlaffen, und in Folge einer Ronigl, Sochlobl, Regierunge = Berfugung vom aten October 1824 bie Beffatigung jum Mauermeifter in Dofen erhalten babe, fo empfehle ich mich Ginem Sochverehr= ten Publifum in vorfommenden Bauangelegenheiten gang ergebenft. Deine Bobs nung ift auf der Gerberftrage Dro. 431. Pofen den 15. Februar 1825.

- Sacob Ertel.

Ein junger Mensch bon guter Erziehung, mit ben gehorigen Schulfennt= niffen berfeben, ber Luft hat die Sandlung gu erlernen, findet fogleich ober fpa= teftene ju Oftern ein Unterfommen bei P. Reiffiget.